78°459.

M Gos thouse

Nº 57 i 58.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA ERAZOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 9 Czerwca 1841 r.

Nro 2783.

## SENAT RZADZACY

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż JX. Wojciech Jakubowski Pleban w Sance, został na dniu dzisiejszym powołanym do sprawowania obowiązków Sędziego Pokoju w Okręgu Krzeszowickim

Kraków dnia 28 Maja 1841 r.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekr. Jlny Senatu.

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro. 2940. D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zważywszy iż coraz pomnażająca się liczba Karczem i Szynków z trunkami upajającemi w Okręgu zakładanych wpływa szkodliwie na stan włościan, bowiem nietylko eierpi na tem stan moralny lei naje liczuiejszej klassy ludu, ale nadto wycieńcza jego zdrowie i szybkim krokiem prowadzi do ubóstwa oddawających się temu obruszającemu ludzkość natogowi; Senat mając obowiązek czuwania nad obyczajami. zdrowiem i pomyślnym bytem nieszkańców, zamierzył przez Ustawe na drodze właściwej wydać się mającą obok zabezpieczenia praw jakie stronom służyć mogą w użytkowaniu dochodów z propinacyi zapobiedz przez stósowne przepisy nadużyciom jakie z tego źródła płynac dobremu bytowi włościan i zakwitnieniu rolnictwa na zawadzie stawają. Nim zaś to nastąpi, temezasowie stanowi, iż od dnia ogłosze. nia niniejszego Rozporządzenia, wzbrania się komubądźkolwiek tak w Dobrach Skarbowych jak Instytutowych i do prywatnych osób należących zakładać nowych Karczem i Szynków, i te tylko utrzymują się które dotad istniały. Wykonania którego to Rozporządzenia Kommissarze Dystryktowi jak najściślej dopilnują.

Kraków dnia 7 Czerwca 1841 r.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekr. Jiny Senatu DAROWSKI.

Date ogfoszenia 10 Czerwca 1841 r. DAROWSKI.

Nowakowski. Sekt. D. K. Senata.

Nro 4058.

## CENYZBOZA

na Targowicy Publicznej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|                              |                 |      | L. GATUNER 2. GATUNER 3. GATUNER                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 24 i 25 Maja 1841 roku. |                 |      | od do od do od do                                                                                                                             |
|                              |                 |      | zl. [gr[xl. [gr xl. [gr xl. [gr xl. [gr [xl. ]gr                                                                                              |
| KORZEC:                      | Pszenicy        |      | 1 15 17 15 15 - 16 - 13 - 14 20                                                                                                               |
| 22                           | Zyta            |      | $\begin{bmatrix} 44 & 9 & 15 & 24 & 13 & - & 13 & 15 & - & - & 12 & - \\ 13 & - & 14 & 15 & 11 & 10 & 13 & 15 & - & - & 12 & - \end{bmatrix}$ |
| . 11                         | Jeczmienia Owsa |      |                                                                                                                                               |
| 75"                          | Grocha          |      | 16 20 13 8 -                                                                                                                                  |
| 1)                           | Jagiel          |      | 28                                                                                                                                            |
|                              | Rzepaku         |      |                                                                                                                                               |
| 91                           | Wielogrochu     |      |                                                                                                                                               |
| 33                           | Tatarki         |      |                                                                                                                                               |
| 31                           | Ziemniaków      |      |                                                                                                                                               |
| 21                           | Prosa           |      |                                                                                                                                               |
| CENTNAR:                     | Siana           | . 4. | - 2 1 18 1 6                                                                                                                                  |
| 23                           | Slomy           |      |                                                                                                                                               |
| 23                           | Stomy           |      |                                                                                                                                               |

Sporządzono w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi. Kraków dnia 26 Maja 1841 r.

Chaherski. Z. R. W. S. W.

Nro 3994.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 2698 r. b. zapadłej, podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż w dniu 14 Czerwca r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału licy-

tacya in minus na wypuszczenie w przedsiębiorstwo reparacyi doty. czącej pobicia nowym gontem dachu Jatki Rzeźwicze pokrywającego wedle Anszlagu w summie złp. 2528 gr. 18 zatwierdzonego; wzywają się pretendenci, aby w terminie licytacyi powyżej oznaczonym zaopatrzeni w vadium w kwocie złp. 250 znajdować się nieomieszkali.

Kraków dnia 29 Maja 1841 r.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

## TAXA WAŻNIEJSZYCH ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCI

na Miesiąc Czerwiec 1841 roku.

Średnia cena foraliów targowych z zesztego Miesiaca.

| Pszenicy celnéj kosztowało korzec złp. 16 | groszy 16 |
|-------------------------------------------|-----------|
| Żyta , , , , 14                           | 1 ,, 8    |
| Wół ciężki wypadł na ,, 159               | ,, 6      |
| Wół lżejszej wagi , 90                    | ,, 18     |
| Giele w średniej cenie                    | ,, I      |
| Wieprz tłusty , 127                       | ,, 17     |
| Wieprz chudy , 54                         | 4 ,, 20   |

| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła funt                   | groszy 8½      |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Tegož z drobniejszego bydła ",                          | ,, 6           |
| Polędwicy wołowej ,,                                    | ,, 12          |
| Cielęciny pięknéj . , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,, 7           |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną funt                     | groszy 10      |
| tejže bez skórki                                        | ,, 9           |
| Stoniny świeżej czyli bilu . ,,                         | ,, 18          |
| tejže wyprawnéj, suszonej lub wędzonej ,,               | ,, 22          |
| Bółka lub rożek z pszennej maki przedniej za gr. 1 ma   | ważyć łut. 7   |
| Bółka za groszy 2 waży                                  | łutów 14       |
| Chleba pszenno-žytnego stołowego za gr. 3 ma ważyć.     | fut. 25½       |
| za groszy 6 ma ważyć fun                                | t 1 łutów 19   |
| za groszy 12 ma ważyć funtów                            |                |
| Chleba žytnego bochenek za groszy 3 ma ważyć funt       | 1 łutów 2      |
| za groszy 6 ma ważyć fun                                | t 2 łutów 4½   |
| za groszy 12 ma ważyć funtów                            | 4 łutów 9      |
| za groszy 24 ma ważyć funtów                            | 8 łutów 18     |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 ma ważyć. funtów      |                |
| za groszy 12 ma ważyć fun                               | t 4 lutow 20   |
| Placek solony za grosz jeden ma ważyć                   | · łutów —      |
| Chleba prądnickiego bochen za złp. 1 powinien ważyć i   | funtów 10 łu-  |
| tów 221/2 a za każdy funt chleba przeważającyma być pł  | acono pogr. 3. |
| Maki pszennéj Marmoncka zwanéj miarka                   | złp. 1 gr 5    |
| ", bółczanej ",                                         | ,, 281/2       |
|                                                         |                |

| Mąki pszenne   | j średniej    | mia       | rka .   |          |        | złp.  | gr 20.   |
|----------------|---------------|-----------|---------|----------|--------|-------|----------|
| 33             | poślednie     | j         | "       |          |        | 2)    | ,, 131/2 |
| 2)             | żytućj w      | najlepszy | m gatu  | nku .    |        | 2)    | ,, 241/2 |
| Soli funt płac | ci się po gro | szy 6.    |         |          |        |       |          |
| centn          | ar wagi ber   | lińskiej  | * .     |          |        |       | 21p 21.  |
| Piwa m         | arcowego      | garniec   | grosz   | y 14     |        |       |          |
| 27             | detto         | kwarta    | groszy  | 31/2     |        |       |          |
| ,, dı          | ubeltowego    | garniec   | 22      | 12       |        |       |          |
| 9.9            | delto         | kwarta    | groszy  | 3.       |        |       |          |
| Piwa fla       | aszowego      | garniec   | "       | 6.       |        |       |          |
| br             | itelka dobrze | zakorkov  | vana pł | aci sigh | utelka | kwart | owagr.5  |

", butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka kwartowa gr. 5 (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu pana Jenego, którego butelka o grosz jeden nad takę Uchwałą Senatu Rządzącego ad N. 7111 z roku 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolona).

Swiec rurkowych z czystego łoju funt groszy 29. " ciągnionych z knotami bawełnianemi funt groszy 27 Mydła dobrego taflowego funt groszy 24.

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe istemplem teraźniejszym miasta zapatrzone, a przekraczający powyższym przepisom, nietylko konfiskatą ale nadto karami policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kom. Targowy,

Dobrzański.

Nro. 1586.

#### TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Wojciecha Mączeńskiego w dniu 7 Maja 1831 r. w Krakowie zmarłego, znajduje się w depozycie Sądowym kwota 562 złp. 9 gr. pod dniem 13 Września 1831 r. przez opiekunów małoletnich po ś. p. Józefie Cypcer pozostałych dzieci, na satysfakcyą summy 1600 złp. zapowiedziana. Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego wzywa zapowiadających i innych prawo do powyższej massy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego, do Trybunału z prawami swemi po odebranie rzeczonej massy, zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie, takowa Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

w Krakowie dnia 24 Kwietnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński.

(2r.)

Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 2166.

#### OBWIESZCZENIE TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowo i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich mogących mieć pretensye z tytułu urzędowania niegdy Jana Matelskiego byłego Woźnego przy Sądzie Pokoju O- kręgu Mogilskiego, aby w przeciągutygodni sześciu od daty pierwszego ogłoszenia rachując, z pretensyami swemi do Trybunału 1. Instancyi zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie kaucya rzeczonego Woźnego w summie 150 złp. w depozycie sądowym znajdująca się, wydaną zostanie.

Kraków dnia 3 Kwietnia 1841 roku.

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

(3r.)

Za Sekr. T. Brzeziński.

Nro. 1419.

TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.
Wolnego Niepodlegtego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do kwoty złp. 299 do depozytu Sądowego na rzecz sukcessorów Józefa Treitlera złożonej z szacunku kamienicy N. 224 dawniej Czechowej pochodzącej, aby po odchranie tejźe kwoty, z dowodami prawa ich wykazującemi, do Trybunału w przeciągu trzech miesięcy zgłosili się, pod rygorem przyznania jej na rzecz Skarbu publicznego.

w Krakowie dnia 24 Kwietnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sedzia Appel. M. Soczyński.

(2r.) Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński.